# Amtsblatt

# Dziennik urzędowy Lemberger Beitung. Cazety Lwowskiej.

26. Oktober 1802.

26. Października 1861,

(1994)

## Kundmachung.

69042.

# Obwieszczenie.

(2)

Ceine f. f. Apostolische Dajeftat haben mit Allerhöchster Entfdliegung vom 7 Oftober 1861 die Quebebung bes normalen Refruten = Kontingente von 85.000 Mann fur tas Jahr 1862 aus ber Besommten Monardie (mit Ausnahme ber Dillitargrenge) anzuordnen gerubet.

Das Mefruten . Rontingent fur Galigien mit Krafau beläuft fich auf 12.115 Mann.

Die heeres . Ergangung beginnt mit 1. Februar 1862.

Bur Ctellung find die in den Jahren 1841, 1840, 1839, 1838 und 1837 Geborenen berufen.

Der jum Beginn der Bergeichnung bestimmte Sag ift ber 1te Do-

vember b. 3.

Die Befreiungen gelten nur fur jene Deerederganjung, fur welche fe erlangt worden find, muffen alfo vortommenden galls für diefe Cerceerganjung neuerlich angesucht und im Ginne ber gefehlichen

Benimmungen nachgewiesen werden.

hieron werden fammtliche im militarpflichtigen Alter Stehenden im Grunde bes S. 4 des Umteunterrichtes jum Seereserganjungs-Beiege mit dem Beisahe verfiandigt, daß die mit oder ohne Bewilli-gung von der heimat Abwefenden jur Bermeidung der gesehlichen Bolgen in ihren Bustandigkeiteort zurudkehren, oder nach §. 7 des Beerieergangunge - Wesches tem Borftand ihrer Beimategemeinte con ihrem Aufenthalte Dieldung ju erstatten haben.

Mon ber f. f. galig. Ctatthalterei. Lemberg, am 20. Oftober 1861.

(1987)

### Kundmadjung.

Mro. 68774. Das hohe f. f. Staatsministerium hat einvernantlich mit ten f. f. Ministerien des Krieges und der Finanzen fur die nach S. 31 der Worschrift über die Ginquartirung des geeres vom 15. Dai 1851 (R. G. B. Mr. 124) aus dem Staateidate (Militarfonde) zu leiftende Vergutung ber einem Manne vom Weldnichel und den gleiden Chargen abmarts beim Durchzuge vom Quartiergeber gegebenen Mittagefoft, mit Rudficht auf die hierlands rom 1. Augun 1860 bie Ende Juli 1861 bestandenen Rindfleifcpreife, in bem Verwaltungejahre 1862, nämlich vom 1. November 1861 bis 31. Oftober 1862 tie Vergütung auf einen Tag für die Städte Lemberg und Krafan auf breizehn und 5/10 Meufreuzer, für die Kreise Krafan, Sandec, Nzeszow und Tarnow auf neun Meufreuzer, und sur die übrigen Kreise Galiziens auf acht Neufreuzer seftgesett.

Bon der f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 19. Oftober 1861.

Was hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht wird.

(1990)Obwieszczenie.

Nr. 6794. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu nwiadamia niniejszem, ze na prośbe pana adwokata dra. Walerego Wajgarta, zarządcy masy rozbiorowej Jakóba Schwarza na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty z dnia 11. kwietnia 1856 do l. 2167 celem zaspokojenia sumy wekslowej 150 złr. m. k. czyli 157 złr. 50 kr. wał. austr. z procentami po 6 od sta od 28. września 1855 bieżącemi, kosztów prawnych w ilości 9 złr. 55 kr. m. k., kosztów szekucji 8 złr. 49 kr. i 5 złr. 42 kr. m. k. już przysądzonych, Jako tez niniejszem w kwocie 23 złr. 71 kr. wal. austr. przyznanych, po odtrąceniu jednak zapłaconej na rachunek takowej sumy 150 złr. m. k., dozwolona uchwała 7. lipca 1859 do l. 3563 na Zaspokojenie wygranej przez p. Paulinę Kmicikiewiczowa, Konstantego i Tytusa Finików przeciw Lei Knoller i Genendli Langbanko-wej sumy 1500 zlr. m. k. z przynależytościami, egzekucyjna sprzedaz realności w Przemyślu pod l. 4 położonej, także i na zaspoko-Jenie wygranej przez masę rozbiorową Jakóba Schwarza rzeczonej umy wekslowej 150 złr. m. k. z przynależytościami rozciąga się, i ze wzgledu na to, że realność ta przy trzecim terminie licytacyjnym nizej ceny szacunkowej sprzedana być miała, a sprzedaz jak świadczy uchwala z dnia 30. listopada 1859 l. 8615 tylko na ządanie egzekucye prowadzących nadal wstrzymaną była, obecnie na Prosbe masy rozbiorowej Jakoba Schwarza w jednym terminie na dniu 20. grudnia 1861 o 10. godzinie przed południem pod następującemi warunkami rozpisuje się:

1) Sprzedaż realności pod I. 4 w mieście Przemyślu położouej odbedzie sie dnia 20. grudnia 1861 o godzinie 10. przed poludniem ryczałtem, a za cenę wywołania stanowi się wartość według

Jego c. k. Apostolska Mość raczył najwyższem postanowieniem z 7. pazdziernika 1861 nakazać zaciąg normalnego kontyngensn rekrutów w liczbie 85.000 ludzi na rok 1862 z całej mo-

narchii z wyjatkiem Pogranicza wojskowego.

Kontyngens rekrutów z Galicyi z Krakowem wynosi 12.115

Uzupełnienie armii rozpocznie się z dniem 1. lutego 1862. Do stawienia się obowiązani są urodzeni w latach 1841, 1840, 1839, 1838 i 1837.

Do rozpoczęcia spisów naznaczony jest dzień 1. listopada r. b.

Uwolnienia ważne są tylko na to nzupełnienie armii, na które uzyskane zostały, potrzeba zatem w każdym wypadku npraszać o nie nanowo na to uzupełnienie armii, i wykazać je podług po-

stanowień prawnych.

O czem uwiadamia się wszystkich będących w wieku obowiązanym do służby wojskowej na zasadzie §. 4. instrukcyi urzędowej do ustawy względem uzupełnienia armii z tym dodatkiem, że wszyscy czy za pozwoleniem, czy bez pozwolenia nieobecni w kraju mają dla uniknięcia Prawnych skutków powrócić do miejsca swej przynależności, albo też podług §. 7. ustawy względem nzupełnienia armii uwiadomić przełożonego swojej gminy przynależnej o miejscu swego pobytu.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, 20. października 1861.

# Obwieszczenie.

Nr. 68774. Wysokie c. k. ministeryum stanu ustanowiło w porozumieniu z c. k. ministeryami wojny i finansów przepisana S. 31 rozporządzenia względem kwaternnku armii z 15. maja 1851 (Dz. nst. p. nr. 124) nagrode ze skarbu państwa (funduszu wojskowego) za obiad udzielony jednemu zołnierzowi od feldwebla i równych mu szarzy na dół, ze względu na ceny miesa, jakie istniały w tym kraju od 1. sierpnia 1860 po koniec lipca 1861, na rok administra-cyjny 1862, mianowicie od 1. listopada 1861 do 31. października 1862 za jeden dzień w miastach Lwowie i Krakowie na trzynaście i 3/10 centów, w obwodach Krakowskim, Sandeckim, Rzeszowskim i Tarnowskim na dziewięć centów, a winnych obwodach Galicyi na

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, 19. pażdziernika 1861.

sadowego aktu oszacowania na 14.733 zlr. 22 kr. w.a.; gdyby zaś tę cenę warunkowa nikt nie ofiarowywał, natenczas powyzsza real-

ność na tymze terminie poniżej ceny sprzedaną będzie. 2) Chęć kupna majacy obowiązanym będzie dziesiątą część ceny szacunkowej, t. j. 1473 złr. wal. austr. jako wadyum w gotówce, albo też listami zastawnemi gal. stan. towarzystwa kredytowego, lub tez obligacyami publicznemi na okaziciela wystawionemi podług ostatniego kursu, jednakowo nie wyżej wartości nominalnej, lub nakoniec tez ksiązeczkami galie. kasy oszczedności na okaziciela wystawionemi, do rak komisyi licytacyjnej złożyć. Po nkończonej licytacyi wadyum przez najwięcej ofiarującego złożone zatrzymanem i w cenę kupna wrachowanem, a innym licytantom zwró-

3) Wyciąg tabularny i czyn oszacowania w tutejszo-sądowej registraturze mogą być przejrzane.

O rozpisaniu tejze licytacyi zawiadamia się obie strony, masę nieobjętą Rozalii Jezierskiej przez adwokata krajowego p. Regera, którego się z zastępstwem adwokata krajowego p. Zezulki za kuratora ustanawia, tudzież wszystkich wierzycieli hypotecznych, a to z pobytu znajomych do rak własnych, nieznajomych zaś i wszystkich tych, którymby uchwała niniejsza albo wcale nie, albo nie przed terminem doręczona została, nareszcie tych wierzycieli, którzyby po wydanym na dnin 22. czerwca 1861 wyciągu hypotecznym prawo zastawn na tej realności uzyskali, przez adwokata krajowego pana Frenkla, którego się z zastępstwem adwokata krajowego pana Dworskiege za kuratora ustanawia.

Przemyśl, dnia 3. października 1861.

(1989) Obwieszczenie.

Nr. 5800. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski uwiadamia niniejszem niewiadamych z życia, imion i miejsca pobytu spadkobierców Wiktoryi z Ostrowskich Kamińskiej, iż pod dniem 2. października r. b. do l. 5800 p. Kazimierz Kański przeciw leżącej masie zmarłej Witoryi z Ostrowskich Kańskiej i domniemywanym prawnym jej spadkobiercom o ekstabulacyc prawa dożywocia w stanie dłużnym dóbr Hołotek dom. 39. pag. 471. n 2. on. na rzecz Wiktoryi z Ostrowskich Kańskiej zabezpieczonego wraz z pozycyami odnośnemi pozew podał, na któren do rozprawy ustnej termin na dzień 17. grudnia r. b. o godzinie 10tej przed południem wyznaczony został.

Ponieważ zapozwani z życia, imion i miejsca pobytu są niewiadomi, przeto dla ich zastępstwa na ich koszt i niebezpieczeństwo postanawia się kuratora w osobie pana adwokata dr. Kratera z zastępstwem pana adwokata dr. Żywickiego, z którym sprawa powyższa wedle ustawy sądowej galicyjskiej przeprowadzoną będzie.

Ostrzega się zatem pozwanych, by w oznaczonym czasie albo osobiście stanęli, lub postanowionemu kuratorowi potrzebne dokumenta udzielili, lub też innego zastępcę obrali i sądowi oznajmili, w ogóle wszelkie prawem przepisane kroki przedsięwzięli, ileże inaczej wszelkie z zaniedbania takowych wyniknąć mogące skutki sami sobie będą musieli przypisać.

Tarnopol, dnia 7. pazdziernika 1861.

(1981) Konkurd = Aundmachung. (3)

Rro. 32136. Bu besetzen: Eine Amteoffizialestelle bei tem Tabatverschleißmagazin in Lemberg in ter IX. Diatentlasse mit dem Gehalte jährlicher Siebenhundert Fünf und dreißig Gulden, eventuell mit 630 fl. oder 525 fl. und Kauzionspflicht, oder eine Amteassistentenstelle mit jährlichen 525 fl. oder 472 fl. 50 fr., 420 fl., 367 fl. 50 fr., 315 fl.

Die Gesuche sind insbesondere unter Nachweisung der Prüfung aus ber Staatsrechnungswissenschaft, beziehungeweise aus den Kassa-vorschriften und ter Sprachkenntnisse binnen vier Wochen bei der Finanz-Landes-Direkzion in Lemberg einzubringen. Auf disponible Beamte wird, soferne sie die nöthige Qualisikazion besiehen, vorzugsweise Rückssicht genommen werden.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direfzion.

Lemberg, am 11. Oftober 1861.

Mro. 41275. Bom Lemberger f. f. Lanbesgerichte wird kundgemacht, daß in der Vergleichsmasse des Wilhelm Kaminski der zwischen ihm und den Gläubigern geschehene Vergleich gerichtlich bestätigt, und die Einstellung der Berechtigung des Wilhelm Kaminski zur freien Berwaltung seines Vermögens aufgehoben worden ist.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 15. Oftober 1861.

Nro. 36500. Vom dem f. k. Lemberger Landesgerichte wird dem Franz Graf Jablonowski, Antonella Sosie zw. M. de Wilusze Alexandrowicz, Ladislaus, Andreas Franz breier Namen Wilusz, Johann und Apolonia Dereniewski oder deren Erben mit diesem Stifte bekannt gemacht, daß wider dieselben vom Ludwig Denker hiergerichts ein Gesuch unterm 24. August 1861 z. 3. 36500 wegen Nechtsertigung binnen 14 Tagen der laut dom. 39. pag. 192. n. 20. on. zur Zahl 13955-831 im Lasienstande des in dem Gute Rozanka gelegenen Meierzhoses Dobrzechówka zu Gunsten des Grafen Franz Jablonowski erwirkten Pränotazion mehrerer Rechte und zwar unter der Strenge der gänzlichen Löschung derselben, falls solche nicht gerechtsertiget werden, überreicht wurde, welchem Ansuchen mit dem Beschluße vom heustigen willsahrt wurde.

Da der Wohnort berfelben unbekannt ist, so wird benfelben der Landesadvofat Dr. Wurst mit Substituirung des Landesadvokaten Dr. Pfoisser auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demsselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, ben 23. September 1861.

Rro. 10934. Bom f. k. Czernowitzer Landesgerichte wird ber, bem Wohnorte nach unbefannten Fr. Michaline v. Wasilko geb. Chelmicka; ferner der dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Frau Philipine Chelmicka oder deren dem Namen, Wohnorte und Leben nach unbefannten Erben mittelst gegenwärtigen Solftes befannt gemacht, es habe Herr Nicolaus Torosiewicz sub praes. 29. Juli 1861 Zahl 10934 ein Sesuch um Liquidhaltung der laut Kollofazions urtheiles vom 22. Dezember 1852 Z. 1669 am 12ten und 13ten Platze follozirten Summen von 5691 st. und 1890 st. öst. W. anstatt der im Laftenstande des Gutes Stawczany im XXVII. Lastensaße verbücherten highrigen Pachtrechte und der im H. B. XXVII. Seite 119. Lastensaß XXVIII. intabulirten Verbindlichseit des Herrn Deodat Malewicz, dem David Silber 600 Kores Getreide zu geben, überreicht, worüber zur Einvernahme sämmtlicher postlozirten Gläubiger die Tagsahrt auf den 27. November 1861 Wormittags 9 Uhr angeordnet wird.

Da der Aufenthaltsort der Belangten Frau Michalina v. Wasilko geb. Chelmicka und ber Fr. Philipine Chelmicka nicht befannt iff, so hat das k. k. Landesgericht zu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Kosten den hiesigen Landes und Gerichts-Advokaten frn. Dr. Roth als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Ebift werden demnach die Obgenannten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtes behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifer, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Vom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 28. September 1861.

(1965) Rundmachung. (3

Rr. 32953. Bur Besetzung ber Tabak = Großtrafik in Sambor wird die Konsurrenz mittelft Ueberreichung schriftlicher Offerte ausgesschrieben.

Diese Offerte mussen mit dem Badium von 80 fl. belegt bis einschließig 14. Rovember 1861 bei ber k. k. Finang-Bezirks-Direkzion in Sambor überreicht werden.

Busammen . . . . 66.905 ff. 8 Sabaf- und Stempel-Materiale ift het bem im Orte bo

Das Tabat- und Stempel. Materiale ift bei dem im Orte befindlichen Bezirks-Magazine zu beziehen.

Die naheren Lizitazionsbedingnisse und der Erträgnifausweis können bei dieser Finanz-Landes. Direkzion und bei der Finanz-Bezirks= Direkzion in Sambor eingesehen werden.

Won der t. f. Finang-Laades-Direktion.

Lemberg, am 15. Oftober 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 32953. W celu obsadzenia głównej trafiki tytoniowej

w Samborze rozpisuje się konkurencya przez oferty.

Te oferty z załączonym zadatkiem 80 złr. musza być włącznie do 14. listopada 1861 do c. k. finansowej dyrekcyi obwodowej w Samborze wniesione.

łącznie . . . 66.905 złr.

Zasoby materyalu tak tytoniowego jako też stęplowego pobie-

rają się z magazynu w miejscu istniejącym.

Dokładniejsze warunki licytacyi jakoteż wykaz przychodu mogą być zasiągnione w c. k. skarbowej krajowej dyrekcyi, jako też w skarbowej obwodowej dyrekcyi w Samborze.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

Lwów, dnia 15. października 1861.

(1976) E d y k t. (3)

Nr. 7705. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski niniejszym wiadomo czyni, że na zaspokojenie należącej się Josłowi Scinfeld resztującej sumy 75 złr. m. k., kosztów egzekucyjnych 7 złr. 28 kr. m. k. i 11 złr. 68 kr. wal. austr., niemniej i teraźniejszych kosztów w kwocie 21 złr. 8 kr. wal. austr. relicytacya czwartej części realności pod nrm. 58 ½/4 Markusa Horna własnej, na koszt i niebezpieczeństwo niedotrzymującej warunków Łaje Zimmet tym dodatkiem się rozpisuje, że ta realność w jednym tylko terminie a to dnia 22. listopada 1861 o 10. godzinie zrana nawet i nizej ceny kupna sprzedaną zostanie, przyczem się kupicielkę Łaję Zimmet za każdą ztąd wynikającą szkodę nietylko ze złożenem wadyum ale nawet z całym jej majątkiem odpowiedzialną czyni.

Relicytacya ta na dniu powyższym pod następującemi warun-

kami w tutejszym c. k. sądzie obwodowym się odbędzie.

1) Za cene wywołania przyjmuje się czwarta część wartości całej realności pod dniem 7. maja 1856 na 291 złr. 40 kr. m. k. oszacowanej, t. j. ilość 72 złr. 55 kr. m. k. czyli 76 złr. 56 kr. wal. austr.

2) Każden chęć kupienia mający obbwiązany jest jako wadyum 10 złr. wal. austr. do rak komisyi licytacyjnej złożyć, które to wadyum kupicielowi w cenę kupna wrachowane, innym zaś licytującym zwrócone zostanie.

Dalsze warunki licytacyjne, akt detaksacyi i ekstrakt tabularny wolno w tutejszo-sądowcj registraturze przejrzeć lub w od-

pisie podjąć.

O rozpisanej niniejszej relicytacyi uwiadamia się egzekucyę prowadzącego Josla Scinfeld, dłużnika Markusa Horn, niedotrzymującą warunków licytacyjnych Łaję Zimmet, jako też następujących wierzycicli Abrahama Brotschinera, Leiba Neider, Chaima Dawida Hecht, Jakóba Rosler, Arona Leib Scinfeld, nakoniec wszystkich tych, którymby niniejsza uchwała jakoteż i następujące uchwały z jakiegobądź powodu doręczone być nie mogły, albo którzyby po 4. lipcu 1860 z swoimi pretensyami do tabuli wejszli, przez kuratora p. adwokata Minasiewicza z zastępstwem p. adwokata Eminowicza i przez edykta.

Stanisławów, dnia 28. września 1861.

(1978) Ohwieszcznie. (3)

Nr. 2004. Miasto Przemyśl rozpisuje niniejszem konkurs na udzielenie stypendium miejskiego wrocznej kwocie 84 zł. w.a. z kasy miejskiej dla ucznia technicznej akademii Lwowskiej na rok szkolny 1862 z terminem do ubiegania się o tekowe do 20. listopada 1861.

Pierwszeństwo do ntrzymania onego mają tutaj urodzeni synowie mieszczan, urzędników i innych mieszkańców bez różnicy wyznania i obrządku, w razie braku takich mogą się obiegać i gdzie indziej rodzeni uczniowie realnych szkół, wszyscy jednak za wykazaniem się świadectwa z ostatniego roku szkolnege z pochlebnym Postępkiem, jako też potrzeby wsparcia.

Ubiegający podadzą swe prośby albo przez przetożonych swoich szkolnych lub bezpośrednio do tutejszego urzędu, wykazując zarazem swój wiek, religiję, miejsce pochodzenia i moralne zachowanie sie.

Z urzędo miejskiego.

Przemyśl, dnia 16. października 1861.

Mro. 42752. Bom k. k. Lemberger Landes als Handelsgerichte wird dem abwesenten Josef Karniol Herr Advosat Dr. Wurst mit Substitutiung des herrn Abvotaten Dr. Jablandwski zum Kurator bestellt, und auf Erundlage des mit den gesehlichen Ersorderuissen versehenen Wechsels alle. Lemberg 11. Rovember 1858 über 525 fl. öft. W. wird die gebeihene Zahlungsaustage dewilligt, und dem Wechselsatzeptanten Josef Karaiol und Simon Flecker verordnet, die Wechselsumane von 525 fl. öft. B. sammt 6% Zinsen vom 12. März 1859, dann die Gerichtetosten von 5 fl. 82 fr. öst. M. binnen 3 Tagen anden klagenten Samuel Margosches in solidum bei Vermeidung wechsselsgerichtlicher Eretuzion zu bezahlen, oder binnen berselben Frist ihre Einwendung zu überreichen und die eingeslagte Wechselsumme sicherzäustellen.

Movon Josef Karniol mittelft Ebilt verständigt wird. Lemberg, ben 10. Oftober 1861.

Nto. 761. Bem f. f. Gezirksemte als Gericht Busk wird hietuit bekannt gemacht, daß über Ansuchen ber k. k. Finanz-Prokuratur Mamene des boben Accors zur Hereinbringung des hinter Herseh oder Hermann Goldhaber ausbaftenden Einfommenstenerrestes pr. 219 st. 21½ ir. KM. oder 230 fl. 32½ kr. öst. W. fammt den mit 7 st. 77 kr. öst. 23. bereits zuerkannten und den gegenwärtigen im ermäßigten Betrage von 10 fl. öst. W. hiemit zugesprochenen Fresuzionskosten in die erskutive Feilbiethung der dem Herseh oder Hermann Goldhaber gehörigen Hauehälfte in Bask sub Nro. 62 in drei Terminen, d. i. am 5. Tezember 1861, 15. Jänner und 19. Februar 1862 jedesmal um 9 Uhr Bormittags gewilliget wurde.

Da die ganze Realität auf 4007 fl. 4 fr. öft. W. gerichtlich gefchätt wurde, so wird zum Luerufspreis der auf die zu veräußernde Bälfte dieser Realität enifallende Werth von 2003 fl. 52 fr. öft. W. angenommen.

Diese Realitätehälfte wird bei den zwei erften Terminen nur um oder über den Schähungspreis, beim dritten Termine auch unter dem Schähungspreise verkauft; sollte aber nur ein solcher Preis gebothen werden, welcher zur Deckung der auf der zu veräußernden Realitätehälfte haftenden Hypothefarschulden nicht hinreicht, oder tein Unbath geleistet werden, so wird zur Einvernehmung der Gläubiger wegen Festiellung erleichternder Bedingurgen die Tagsahung auf den 14. Marz 1862 um & Uhr Nachmittags bestimmt, wo sodann diese Realitätehälfte auf ten weiteren sessynkellenden Terminen um was immer für einen Preis veräußert werden wird.

Jeber Kaussussige ift verbunden 10% bes Schähungsweithes als Angeld zu Handen der Lizitazions Kommission im Baaren oder in Staatspapieten, oder galizischen ständischen Pfandbriefen nach dem Auswerthe oder mittelst Sparkassauchel nach dem Nominalbetrage zu erlegen, welches Angeld dem Meistbiether in die erste Kaufschillings-hälfte eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber nach der Lizitazion durückgestellt werden wird.

Der Schähungsaft und bie naberen Lizitazionsbedingungen konnen entweder am Lizitazionstage bei ber Kommiffion ober auch souft in

bir hiergerichtlichen Registratur eingesehen werben.

Hieven wird der Tabulargläubiger Zalle Hammer, dann diesenissen Gläubiger, welche nach dem Tage best erhobenen Tabularertraftes auf die zu veräußernde Realitätsbälfte intabulirt oder pränotirt sein sollten, oder denen tieser Weschuß aus was immer für einem hindernisse vor dem Termine nicht zugestellt werden könnte, durch den für dieselben aufzustellenden Kurator Herrn Anton Monsig verständigt.

Bom f. f. Begirktamte als Gericht.

liusk, am 7. Oftober 1861.

#### E d y E t.

Nr. 761. C. k. sąd w Busku wiadomo czyni, że na prośbę c. k. skarbowej prokuratury w imieniu wysokiego skarbu działającej w celu zaspokojenia należącego się od Herscha czyli Hermana Goldhabera podatku dochodowego w kwocie 210 złr. 21½ kr. m. k. czyli 230 zł. 325/8 c. w. a., równie też kosztów egzekucyi w kwocie 7 zł. 77 c. w. a. i 10 zł. w. a. sprzedaż przymusowa połowy

domu pod Nr. 62 w Busku położonego, Herszowi czyli Hermanowi Goldhaber należącego, w trzech terminach, mianowicie: 5. grudnia 1861, 15. stycznia i 19. lutego 1862 o 9tej godzinie przed poludniem dozwolona została,

Cały dóm sądownie oszacowany na 4007 zł. 4 c. w. a.; jako cena wywołania sprzedać się mającej połowy domu kładnie się od-

powiedna wartość w kwocie 2003 zł. 52 c. w. a.

W pierwszych dwóch terminach powyższa realność ino za cenę szacunkowa, w trzecim terminie także niżej ceny szacunkowej przedaną będzie. Gdyby ino taką cenę podano, która dla zaspokojenia ciążących na tej realności długów niewystarczy, lub gdyby wcale żadnej ceny niepodano, natenczas wyznacza się do zapytania wierzycieli, w celu ustanowienia ulatwiających warunków, termin na dzień 14. marca 1862 o 3ciej godzinie po południu a w następnym terminie sprzedaż za jaką bąć podaną cenę nastąpi.

Każdy chęć kupienia mający winien 10% ceny szacunkowej jako zakład do rak komisyi złożyć, bąć w gotówce, lub według kursu w zapisach długu państwa lub w listach galic. stanowego towarzystwa kredytowego, lub w książeczkach galic. kasy oszczędaneści

Tenże zakład kupicielowi w cenę kupna wrachowanym, innym zaś licytującym po skończonej licytacyi zwróconym będzie.

Akt oszacowania i bliższe warunki licytacyi wolno przejrzeć w tutejszo-sądowej registraturze lub w dniu licytacyi przy komisyi.

O tej licytacyi uwiadamia się wierzyciel hypotekarny Zallel Hammer do rak własnych, zaś ci wierzycieli, którzy poźniej swemi prawami do księgi tabularnej weszli, lub którym ninicjsza uchwała z jakiej bądź przyczyny w przepisanym terminie doręczoną być nie mogła, zawiadamiają się przez ustanowionego kuratora pana Antoniego Monsiga.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sadu.

Busk, dnia 7. października 1861.

Mr. 2134. Dom f. f. Bezirksamte als Gericht Kossow wird bekannt gegeben, es sei am 19. Mai 1857 Iwan Czerenczuk aus Riczka ohne hinterlossung einer lettwilligen Anordnung verstorben.

Da bem Gerichte der Aufenthalt der als gesehlichen Miterbin berufenen Tochter Maria Czerenczuk unbefannt ift, so wird dieselbe aufgefordert, sich binnen Einem Jahre von dem unten gesehten Tage an bei diesem Gerichte zu melden und die Esskerklärung anzubringen, widrigens die Verlassenschaft mit den sich meldenden Erben und dem für sie bestellten Kurator Fedor Grepiniak abgehandelt werden würde.

Bom f. f. Bezirfsamte ale Gericht.

Kossow, ben 27. Juli 1861.

#### Edykt.

Nr. 2134. C. k. sad powiatowy w Kossowie czyni wiadomo, że na dniu 19. maja 1857 Iwan Czerenczuk z Riczki bez zostawie-

nia ostatnej woli rozporządzenia zmarł,

Ponieważ pobyt córki jego Maryi Czerenczuk jako prawnej współsukcesorki tu powołanej sądowi nie jest wiadomy, przeto wzywa się ją w przeciągu roku, od dnia niniejszego począwszy, w tym sądzie celem wniesienia oświadczenia do dziedzictwa spadku zameldować się, w przeciwnym razie pozostałość z meldującymi się dziedzicami i w miejscu jej postanowionym kuratorem Fedorem Grepiniak przeprowadzoną będzie.

Z c. k. sadu powiatowego.

Kosów, dnia 27. lipca 1861.

Mro. 37472. Nom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß Sara oder Susanna Blaustein verechelichte Haut bei gesehlich konstatirtem Wahnstun für wahnsinnig erklärt, und derselben herr Abvokat Dr. Blumenfeld jum Kurator bestellt worden sei.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 25. September 1861.

#### E dykt.

Nr. 37472. C. k. sąd krajowy Lwowski niniejszym uwiadamia, że Sara lub Zuzanna z Blausteinów Haut, z powodu prawnie udowodnionego obłąkania, za obłąkana uzoana i tejze pan adwokat dr. Blumenfeld za kuratora dodany został.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, 25. września 1861.

Nr. 39282. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa posiadaczy zgubionych kuponów od listu zastawnego galic. stanowego towarzystwa kredytowego S. IV. l. 2861 na 500 złr. m. k. dnia 15. czerwca 1861 wylosowanego, z których pierwszy dnia 30. czerwca 1861, ostatni dnia 30. czerwca 1870 płatny, aby w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni się do tutejszego sądu zgłosili i prawo posiadania udowodnili, albowiem inaczej powyższe kupony amortyzowane i za nieważne uznane będą.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 16. października 1861.

(2001) E d i f t.

Mro. 5167. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird allen auf ben, dem Johann Hoszowski und den Theodor Hoszowski'schen Erben ut dom. 383. pag. 214. n. 48. haer. gehörigen, im Samborer Rreise gelegenen Guterantheilen von Jawora gorna und dolna mit ihren Forderungen verficherten Glaubigern hiemit befannt gegeben, daß die f. f. Grundentlastungs-Bezirkstommiffion in Sambor mittelft Auespruches vom 25. Juni 1835 Zahl 1332-853 auf diese Güter bas Urbarial-Entschädigungekapital von 231 fl. RM. ausgemittelt hat.

Es werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf diesen Gütern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mundlich bei der ju biefem Zwede hiergerichts bestehenden Kommission, oder schriftlich durch das Einreichungsprotokoll dieses k. k. Kreisgerichts ihre Anmeldungen, uns ter genauer Angabe des Vor = und Zunamens und Bohnortes (Sausnummer) bes Unmelders und feines allenfälligen Bevollmächtigten , welcher eine mit den gesehlichen Erforderniffen versehene und legalifirte Vollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages der angesprochenen Hypothekar = Forderung sowohl bezüglich des Kapitals, als auch der allenfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung der angemeldeten Poft, und wenn ter Anmelder seinen Aufenthalt außer dem Sprengel dieses f. f. Kreisgerichts hat, unter Namhaftmachung eines dafelbst besindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Vor= ladungen, widrigens diefelben lediglich mittelft der Post an den Anmelber, und zwar mit gleicher Nechtswirfung wie die zu eigenen Sanden geschehene Zustellung, murden abgesendet werden, um so sicherer bis einschließlich den 30. November 1861 zu überreichen, wis brigens der sich nicht meldende Gläubiger bei der feiner Zeit zur Vernehmung der Interessenten zu bestimmenden Tagsahung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das Entschädigungs-kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne des S. 5 des Patents vom 25sten September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter der Boraussehung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlastungs = Rapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des S. 27 des kaiserlichen Patents vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 16. Oftober 1861.

(1999)E dykt.

Nr. 9376. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski Wojciecha Byłzeckiego, co do życia i pobytu nieznanego, a w razie jego śmierci, nieznajomych tegoż spadkobierców, niniejszym edyktem uwiadamia, że Jakob i Rozalia małżonkowie Wierzbiccy pod dniem 18. września 1861 do l. 9376 przeciw onymże pozew o ekstabulacyę sumy 79.304 złp. z przynależytościami, pochodzącej z większej 120.000 złp. na rzecz Wojciecha Bełzeckiego w stanie biernym części dóbr Cucylowa dom. 72. pag. 93. n. 7. on. intabulowanej, ze stann biernego część dóbr Cycułowa wydali, w skutek którego termin sądowy do ustnej rozprawy na dzień 28. listopada 1861 o godzinie 10. rano wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych niewiadome, więc c. k. sąd obwodowy dla ich zastępywania na ich koszt i niebezpieczeństwo tutejszego adwokata Dra. Eminowicza z substytucyą adwokata Dra. Bersona jako kuratora ustanowił, z którym wytoczona sprawa wedłng istniejących ustaw sądowych dla Galicyi pertraktowaną

będzie.

Niniejszym edyktem wzywa się zatem zapozwanych, ażeby w oznaczonym czasie albo sami się stawili, albo potrzebne prawne dowody ustanowionemu kuratorowi udzielili, albo też innego obrońce sobie wybrali, i tutejszy c. k. sąd obwodowy o tem uwiadomili, w ogólności, ażeby wszelkie na swą obronę mające prawne dowody użyli, ile że z zaniedbania takowych złe skutki wypaść mogące sami sobie przypisać będą musieli.

Stanisławów, dnia 2. października 1861.

Kundmachung.

Rro. 64. Bon dem gefertigten f. f. Notar als Gerichtskommiffar in der Bergleichsverhandlung des Salamon Bibriog, Kaufmanns in Stanislau, werben im Ginverftandniß mit bem Glaubigerausfcuß alle herren Glaubiger des Salamon Bibring aufgefordert, thre aus was immer für einem Mechtsgrunde herrührenden Forderungen gegen diese Masse bis längstens 20. November 1861 bei demselben schrift= lich anzumelden, widrigens fie, im Falle ein Bergleich ju Stande fom= men follte, von der Befriedigung aus allem der Vergleichsverhandlung unterzogenen Vermögen, in fo ferne ihre Forderungen nicht mit einem Pfandrechte bedeckt sind, ausgeschlossen, und der Schuldner durch den abgeschlossenen Vergleich von jeder weiteren Verbindlichkeit gegen den, die Anmelbung unterlaffenden Gläubiger befreit fein wird.

Stanislau, am 20. Oftober 1861.

Ignaz Zdrassil, f. f. Notar.

#### Obwieszczenie.

Nr. 64. Niżej podpisany c. k. notaryusz jako komisarz sądowy w postępowaniu ugodnem kupca Salamona Bibring w Stanisławowio w porozumieniu z wydziałem wierzycieli, wzywa niniej-

szem wszystkich wierzycieli Salamona Bibringa, by swoje z jakiegobądź tytułu prawnego pochodzące pretensye u niżej podpisanego najdalej do dnia 20. listopada 1861 pisemnie wnieśli, gdyż w razie przeciwnym, jezeli ugoda zawartą zostanie, zaspokojenia z majątku postępowaniu vgodnemu poddanego, o ile im prawo zastawu nie przysłuża, nieotrzymają, a dłużnik od wszelkiego zobowiązania względem nich uwolnionym zostanie.

Stanisławów, dnia 20. października 1861.

Ignacy Zdrassil, e. k. notaryusz.

(1997)Edift.

Mro. 13896. Bon bem f. f. Landesgerichte wird ben bem Bohnorte nach unbekannten Smaranda Tarnawska und Eufrosine Saweskul ale Erben nach Johann Saweskul mit diesem Ebifte befannt gemacht, daß Johann Konarowski sub praes. 5. Dezember 1860 3. 17023 um Buweisang von 8/11 bes Entschädigungs. Kapitals pr. 685 fl 30 fr. AM. von dem ehemals Johann Saweskul'schen Gutsaniheile von Broszkoutz gebethen habe, und daß jum Zwede ber endlichen Zuweisung gur Aleuferung fur biefe abwefenden Intereffenten hiergerichte vorläufig unter Einem eine Tagfahrt auf den 25. November 1861 9 Uhr Früh angeordnet weide.

Da ber Wohnort der Smaranda Tarnawska und Eufrosine Saweskul unbekannt ist, so wird für dieselben der Rechtsvertreter Herr Abvotat Dr. Fechner auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben die Bescheide dieses Gerichtes jugestellt.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 30. September 1861.

(1986)Edift.

Mr. 42906. Bom f. f. Lemberger Landes- als Handelsgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbefannten Josef Karniol jum Rurator Herr Advokat Dr. Jabkonowski mit Substituirung tes Herrn Advokaten Dr. Rodakowski bestellt, und auf Grundlage des mit den gesetzlichen Erfordernissen versehenen Wechsels dato. Wien 28. Oktober 1858 über 220 fl. KM: wird die gebetene Zahlungeauflage bewilligt, und dem Wechselakzeptanten Josef Karniol veroidnet, die Wechselsumme von 220 fl. RM. oder 231 fl. öft. Bahr. fammt 6% Binfen vom 1. Mary 1859, dann die Gerichtekoffen von 5 fl. 55 fr. oft. B. binnen 3 Tagen an die flagende Serel Springer bei Bermeibung wechsels rechtlicher Exefuzion zu bezahlen oder binnen derfelben Frist feine Einwendung ju überreichen und die eingeklagte Wechselfumme ficherauftellen.

Movon Josef Karniol mittelft Edifts verständigt wird. Lemberg, am 10. Oftober 1861.

E d i f t

jur Einberufung ber unbefannten Erben bes Johann Kowarzyk. Mro. 736. Bom f. f. Bezirksamte ale Gericht ju Medenice, im Samborer Kreise, wird bekannt gemacht, daß am 4. Marz 1858 ber in Medenice stazionirt gewesene Finanzwachaufseber Johann Ko-warzyk im Drohobyczer Stadtspitale ohne Hinterlassung einer leti:

willigen Unordnung verftorben fet.

Da diesem Gerichte unbekannt ift, ob und welchen Personen auf seine Verlassenschaft ein Erbrecht zustehe, so werden alle diesenigen, welche hierauf aus was immer für einem Rechtsgrunde Anspruch ju machen gedenten, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen Ginem Jahre von dem unten gesethten Tage gerechnet, bet biefem Gerichte anzumelben, und unter Ausweisung ihres Erbrechtes thre Erbeerflarung angubringen, widrigens die Berlaffenschaft, für welche inzwischen Philipp Frey in Medenice ale Berlaffenschaftelurator bestellt worden ift, mit jenen, die fich werden erbsertlart und ihren Erbsrechtstitel ausgewiefen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht angetretene Theil ber Verlassenschaft aber, oder wenn fich Riemand erbee:klart hatte, bie gange Berlaffenschaft vom Staate eingezogen murbe.

Medenice, am 15. Oftober 1861.

(1992)Edykt.

Nr. 43232. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa niniejszym edyktem posiadaczy rewersu ddto. Lwów 4. czerwca 1860 do art. 1813 i 1785 wystawionego przez gal. stan. towarzystwo kredytowe na obligacyc indemnizacyjna na 1000 złr. m. k. Nr. 221 z kuponami sztuk 7, ażeby ciż wspomniony rewers w przeciągu jednego roku, sześciu tygodni i trzech dni sądowi przedłożyli i swe prawa do niego wykazali, w przeciwnym bowiem razie rewers ten po upłynionym wyżej wyrażonym czasie za umorzony nznany będzie.

Z rady c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 16. października 1861.

(1998)Kundmachung. (1)

Dro. 4772. Bom Tarnopoler f. f. Rreisgerichte merden bie, bem Ramen und Wohnorte nach unbefannten Erben bes Adalbert Olszewski mittelft gegenwärtigen Gbifts aufgeforbert, ihre etwaigen Unsprüche ju der besagten Daffe, welche aus einem hiergerichte feit dem Jahre 1823 erliegenden Deposite von 45 fl. 421/2 fr. oft. B. und einem im Jahre 1854 im Staatsschulden = Tilgungefonde ange= legten Betrage von 106 fl. AM. oder 111 fl. 30 fr. oft. W. besteht, binnen ber Frift von 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen um so gemiffer barzuthun, als sonften bieses Deposit kadut erklart werden murbe.

Tarnopol, am 14. Oftober 1861.

Ronfurs (1995)

> ber Gläubiger ber Cheleute Alexander und Smaranda Janosch aus Iwankoutz.

Mro. 15901. Bon bem f. f. Landergerichte ju Czernowitz wird über das gesammte wo immer befindliche bewegliche und unbewegliche, bann über bas in ben Kronlandern, in welchen bas f. Patent vom 20. Movember 1852 Mro. 251 R. G. B. Wirksamkeit bat, gelegene unbeweglide Bermogen ber Cheleute Alexander und Smaranda Janosch, landtafliche Guteantheilebefiger in Iwankontz, ber Ronfure eroffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat dies felbe mittelft einer Klage miter ben Konturemaffavertreter Beren Dr. West, fur beffen Stellvertreter Gerr Dr. Rott ernannt murbe, bei diefem Canbesgerichte bis 31. Dezember 1861 anzumelben, und in ter Rlage nicht nur bie Richtigfeit ber Forberung, fondern auch bas Recht, fraft beffen er in biefe ober jene Klaffe gefett gu merten verlangt, zu erweifen, midrigens nach Berlauf bes erftbeftimm. ten Sages Niemand mehr gehort werden wurde, und Sene, die ihre Forderung bis bahin nicht angemelbet hatten, in Rudficht bes gefamm. ten, gur Ronfuremaffe gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch tann abgewiesen sein follen, wenn ihnen wirklich ein Rompensazione-techt gebührte, wenn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Daffe zu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes But fichergestellt mare, so zwar, daß folde Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in bie Daffe ichuldig fein follten, bie Schuld ungehindert bes Rompenjagions., Eigenthums ober Pfanbrechtes, das ihnen fonft gebührt bette, ju berichtigen verhalten merden murben.

Bur Mahl bes Bermögensverwalters und ber Gläubigerausschüffe nird die Tagfatung auf ben 9. Januer 1862 Bormittags 9 Uhr

bet biefem Sandesgerichte anberaumt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 19. Oftober 1861.

Mro. 44441. Dom f. f. Landesgerichte in Bivilsachen wird mit Bezug auf die, am 19. August 1861 Bahl 33525 verlautbarte Ausschreibung ber exefutiven Feilbiethung der Güter Szczurowice sammt Attinengten fundgemacht, baß ber tabet für Majer Kallir geschehene Borbehalt des Erfolge. feines, gegen bie gleichlautenden Enischeidungen der Untergerichte, mit welchen ber Aufrechthaltung ber Ligitagion obiger Güter gegen Uebeinahme ber Sppothefargläubiger von Seite des Erstehers teine Folge gegeben murde, ergriffenen Hofrekurses durch bie h. oberstrichterliche abweisliche Entscheidung vom 2. Oftober 1861 Bahl 5938 behoben ift.

Lemberg, am 21. Oftober 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 44441. C. k. sad krajowy w sprawach cywilnych odnośnie do obwieszczonej dnia 19. sierpnia 1861 l. 33525 egzekucyjuej licytacyi dóbr Szczurowice z przynależytościami wiadomo czyni, 12 przy tem obwieszczeniu na rzecz p. Majera Kallira uczyniowe zastrzezenie co do skutku jego rekursu nadwornego przeciw równobrzmiącym uchwałom nizszych sądów, mocą których odmówiono, by licytacya powyższych dóbr pod warunkiem zaspokojenia wierzycieli hypotekowaných przez kupiciela za ważną uznaną została, w skutek odmownej uchwały c. k. najwyższego sądu nadwornego a dnia 2. pazdziernika 1861 do 1. 5938 usunicte zostało.

Lwów, dnia 21. października 1861.

Mro. 7348. Bom Samborer f. f. Rreisgerichte mirb bem, bem Aufenthalte nach unbekannten Leib Spiegel mit biefem Gbifte befannt Remacht, daß über Unsuchen des Abraham Ehrlich auf Grund bes Bechfels ddte. Wien ten 22. April 1861 über 252 fl. 67 fr. oft. 28. demfelben ale Alfzeptanten aufgetragen werde, Die eingeklagte Bechfellumme pr. 242 fl. 67 fr. oft. 28. fammt Binfen 6% vom 16. Ceptember 1861 und Gerichtstoffen pr. 12 fl. 46 fr. oft. D. bem Araham Ehrheh ale Giratar binnen 3 Lagen bei Bermeidung wechfelrechtlicher Exefuzion zu bezahlen.

Da der Aufenthaltsort besfelben unbefannt ift, fo wird ihm ber berr Landes : Abvofat Dr. Pawlinski auf beffen Gefahr und Roften Im Kurator bestellt und bemfelben der oben angeführte Bescheid bie-

Berichtes zugestellt.

Mus bem Rathe bee f. f. Rreiegerichts.

Sambor, am 16. Oftober 1861.

Diro. 14002. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte mird mitdeln gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, bag Heinrich Pardini bie Birma unter eben bemfelben Ramen fur eine Buch., Runft. und Du-Atalien - Handlung sammt Leihbibliothek in Czernowitz hiergerichts am Ecptember 1861 gezeichnet hat.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, den 21. Ceptember 1861.

$$(2005) \qquad \qquad \textcircled{6} \quad \textbf{5} \quad \textbf{i} \quad \textbf{f} \quad \textbf{f}. \tag{1}$$

Nr. 43006. Bom f. f. Lemberger Lantes, als Hontelsgerichte birt hiemit fundgemacht, bag Israel Reben feine Firma: "J. Reben" für eine Spezereihandlung am 3. Oftober 1861 protofolliet hat. Lemberg, am 10. Oftober 1861.

C d i f t. (1) (1988)

Mro. 6275. Bon Seite bee f. f. Rreiegerichtes ju Zloczów wird mittelft nadfiehenden Gbiftes öffentlich befannt gegeben, baß beim Konrad Romaniak in Jazłowczyk, Brodyer Bezirfes, gehn Pferde, Die vom Diebstable herruhren und beren Gigenthumer nicht ausgeforscht werten fonnten, aufgefunden worden find, von benen

1) eine Stute gegen 7 Jahre alt, fd;marger Farbe, Bauern.

pferdeschlages, ohne merfliche Beichen;

2) ein Pferd gegen 3 Jahr alt, fdmarger Farbe, Bauernpferdeschlages;

3) eine Stute gegen 10 Jahre alt, ichimmelweiß, Schlag wie

4) eine Stute 5 Sahre alt, bunkelblond, Schlag wie oben; 5) eine Stute 10 Sahre alt, ichimmelweiß, wie oben, in tie Verwahrung des Nuchim Silberstein in Korsow, Brodyer Bezirke;

6) eine Stute gegen 10 Jahre alt, Fuchsfarbe, Bauernichlages,

ohne merfliche Rennzeichen, wie oben;

7) ein Pferd gegen 8 Sahre alt, Suchsfarbe, wie oben, in bie Bermahrung bes Josef Petz in Brody;

8) eine Stute gegen 8 Jahre alt, bunkelbraun;

9) ein Pferd gegen 7 Sahre alt, bunfelbraun, in ber Bermab. rung des Hnatko Sokaluk in Brody;

10) ein Pferd bunkelbrauner Farbe, 7 Sahre alt, Bauernpfer= beschlages, in die Berwahrung des Fedko Tymczyszyn in Folwarki

mate übergeben worben feien.

Es werden daber Die betreffenden Gigenthumer aufgeforbert, binnen Jahreefrift vom Tage ber britten Ginschaltung biefes Gbiftes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung ihre Gigenthumerechte nachzu. meifen, mibrigens bie obbeidriebenen Pferbe in Gemägheit bes §. 356 St. B. D. veraußert und ber Raufpreis bei bem Strafgerichte aufbehalten werben mirb.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Złoczów, am 5. Oftober 1861.

#### Edykt.

Nr. 6275. Ze strony c. k. sadu obwodowego w Złoczowie oznajmia się niniejszem, że u Konrada Romaniuka w Jazłowczyku powiatu Brodzkiego 10 sztuk z kradzieży pochodzących koni nieznanych dotąd właścicieli przytrzymano, z których

1) klacz około 7 lat mająca, maści karej, rasy koni chłop-

skich bez znaków;

2) koń 3-letni, maści karej rasy jak wyżej,

3) klacz siwa około 10 lat mająca, rasy jak wyżej;

4) klacz 5-letna gniada, rasy jak wyżej;

5) klacz 10-letna siwa, rasy jak wyżej, zostają w schowku u Nuchima Silbersteina w Korsowie, powiatu Brodzkiego;

6) klacz około 10 lat mająca, kasztanowata bez znaków, rasy jak wyżej;

7) koń 8-letni, kasztan, rasy jak wyżej, w schowku u Józefa Petza w Brodach;

8) klacz około 8 lat mająca, gniada, rasy jak wyżej;

9) koń około 7 lat mający, gniady, rasy jak wyzej, w schowku u Hnatka Sokaluka w Brodach;

10) koń 7-letni, guiady, rasy jak wyżej, w schowku u Fedka

Tymczyszynego w Folwarkach małych koło Brodów.

Wzywa się zatem dotyczących właścicieli, by w przeciągu roku od czasn trzecio-razowego wciągniecia powyższego edyktu do rządowego Dziennika Gazety Lwowskiej swoje prawa własności udowodnili, ileże w razie przeciwnym wyż opisane konie na mocy art. 356 n. p. k. w drodze licytacyi sprzedane i pieniądze w tutejszym sądzie karnym złożone zostaną.

Z c. k. sadu obwodowego. Złoczów, dnia 5. października 1861.

G d i f t.

Nr. 42753. Bom f. k. Lemberger Landes- als Handelsgerichte wird bem Josef Karniol wegen unbekannten Aufenthaltsorts fr. Ab. votat Dr. Wurst mit Substituirung bes herrn Abvokaten Dr. Jablonowski jum Rurator bestellt und auf Grundlage bes mit den gefethliden Erfordernißen verfehenen Bechfels ddto. Lemberg 28. November 1858 über 525 fl. oft. W. wird bie gebetene Bahlungsauflage bemiligt, und ben Bechfelatzeptanten Josef Karniol und Simeon Flecker verordnet, die Wechselsumme von 220 fl. oft. 2B. sammt 6% Binfen vom 28. Mary 1859, bann bie Gerichtefoften von 6 fl. 62 fr. o. 2B. binnen 3 Sagen an den flagenden Samuel Margosches in solidum bet Bermeibung mechfelrechtlicher Erefugion ju bezahlen, ober binnen berfelben Brift ihre Ginmenbung ju überreichen und bie eingeflagte Bech= felfumme ficherzustellen.

Wovon Josef Karniol durch Edift verständigt wird.

Lemberg, am 10. Ottober 1801.

G d i f t. Dr. 1019. Bur Eretugion ber Forberung bee Johann Weissen-

bach wider Iwan Tanul von 42 fl. f. R. G. wird bie Bauernrealitat Des Iwan Tanul sub NC. 183 in Russ-Moldawitza im Schatmerthe von 64 fl. am 18. Rovember und 16. Dezember 1861, bann am 29. Janner 1862 auch unter bem Schapmerthe verfteigert merben.

Das Babium ift 10%, die Ligitazionsbedingnisse liegen im Amte

ju Jedermanns Ginficht.

Bom f. t. Bezirkeamte ale Gericht.

Kimpolung, am 14. Oftober 1861.

(1966)G d i f t.

Dro. 4605. Bom Samborer f. f. ftabt. teleg. Begirkegerichte wird ber, bem Wohnorte nach unbefannten Thecla Iwaszczakowa Iter Che Buszczakowska, 2ter Che Wierzbieniec, mit diefem Edifte befannt gemacht, daß über Anlangen ber Eva Wierzbieniec vom 20ten Auguft 1861 3. 4605 mittelft des gleichzeitig gefaßten Beschluges auf Grundlage ber ichiederichterlichen Berfdreibung vom 21. Movember 1858 und bes schiederichterlichen Spruches vom 21. November 1858 an bie Belangten, namlich: Thecla Iwaszczakowa 1ter Che Buszczakowska, 2ter Che Wierzbieniec, feiner on bie Cheleute Stefan und Agatha Potockie ber Auferag erlaffen worden ift, ben eingeklagten aus ber gro-Beren im Lastenstande der, der Thekla Wierzbienies gehörigen, in Sambor Lemberger Biertel sub Nr. 46-155 gelegenen Realität zu Gunften der Machlasmasse des Adalbert Wierzbieniec ut dom. V. pag. 70. Nr. 3. on. intabulirten Summe pr. 420 fl. oft. B. herrührenden Betrag pr. 210 fl. und 5 fl. 25 fr. oft. D. fammt 4% Binfen vom 1. Junt 1859, und zwar Thekla Wierzbienied als Perfonale und Realschulde nerin unbedingt und die Etelente Stefan und Agatha Potockie nach Rraften ber Sppothek, alle brei aber in solidum zu Bunften ber Eva Wierzbieniec als ausgewiesenen Universalerbin nach Adalbert Wierzbieniec binnen 45 Sagen bei Bermeibung ber Grefugion gu Gericht erlegen und binnen derfelben Frift die Gerichtefoften im gemäßigten Betrage pr. 13 fl. 8 fr. oft. B. ber Bittftellerin Eva Wierzbieniec erfeten, oder ober binnen der obigen Frist ihre Einwendungen entweder idriftlich überreichen ober mundlich gu Protofoll geben.

Da ter Wohnort der Belangten Thecla Iter Che Buszczakowska 2ter Che Wierzbienies unbefannt ift, fo wird derfelben der Berr Landes= und Berichtsadvokat Dr. Czaderski auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator hiermit bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bescheid jugestellt.

Sambor, am 27. August 1861.

E dift. (1967)

Mro. 30452. Bon tem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ber abmefenden und dem Wohnorte nach unbefannten Antonina Zembowski mit diesem Ediste bekannt gemacht, daß Hr. Gregor Czaykowski als Bater ber minderjährigen Damian, Wladislaw, Kasimir und Victoria Katharina Czajkowski in Sachen gegen die Erben des Anton Brześciański wegen Bahlung ber Cumme 2096 fl. R.M. im Erefugionswege diefer Summen um Ausfolgung ber Bjahrigen Binfen im Betrage von 251 fl. 311/4 fr. AM. und eines Theils des Rapitals im Betrage von 2051 fl. RDt. am 16. Juli 1861 jur 3. 30452 ein Besuch überreicht bat.

Da der Wohnort ber Antonina Zembowski unbekannt ift, fo wird ber Lantes und Gerichteatvofat Dr. Pfeiffer mit Substituirung bes Lanbes- und Gerichteabvofaten Dr. Rodakowski berfelben auf thre Gefahr und Roston jum Kurator bestellt und demfelben das oberwähnte Gefuch zur Meußerung binnen 14 Tagen mitgetheilt.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lomberg, am 16. September 1861.

E dykt.

Nr. 30452. C. k. sad krajowy lwowski p. Antonine Zembowską z miejsca pobytu niewiadomą niniejszem uwiadamia, że pan Gregorz Czajkowski ojciec i opiekun nieletnych Damiana, Władysława, Kazimierza i Wiktoryi Katarzyny Czaykowskich w sprawie przeciw spadkobierców Antoniego Brześciańskiego względem zapłacenia sumy 2096 złr. m. k. w drodze egzekucyi tejże sumy o wydanie 3letnich procentów w kwocie 251 złr. 31½ kr. m. k. i części kapitału w kwocie 2051 zł. m. k. pod dniem 16. lipca 1861 do l. 30452 prosbe podał.

Ponieważ miejsce pobytu nicobecnej Antoniny Zembowskiej nicwiadome jest, przeto postanawia się na jej wydatki i niebezpieczeństwo obrońcę pana adwokata krajowego Pfeiffera, zastępcą zaś jego p. adwokata krajowego Rodakowskiego i pierwszemu pomienioną prośbę z tym dodatkiem doręcza się, aby w przeciągu 14 dni

sprawozdanie sądowi przedłożył.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 14. września 1861.

Obwieszczenie. Nr. 4575. W roku 1852 znaleziono w Rakobutach, włości powiatu Buskiego, pieniędzy w różnych monetach w ilości 195 złr. 245/10 cent. wal. austr., które w cerkwi miejscowej starannie prze-

chowane byly.

Przeto wzywa się właściciela, by w przeciągu roku jednego w urzędzie powiatowym Buskim zgłosił się i prawo własności należycie udowodnił, gdyż w przeciwnym razie z znalezionym skarbem według S. 399 prawa powszechnego, a mianowicie według wysokiego dekretu nadwornego z dnia 31. marca 1846 postapi się. Z c. k. urzędu powiatowego.

Busk, dnia 16. paździeraika 1861.

E d i f t.

Mr. 43005. Bom f. f. Lemberger Landes, ale pantelegerichte wird hiemit kundgemacht, daß Anna Himmel und Rudolf Praszil ihre Gefellschaftsfirma "Johann Himmel's fel. Witme & Rudolf Praszil" für eine Spezereis, Farbs, Materials und Nürnberger-Waarenhandlung am 3. Oftober 1861 protofollirt haben.

Lemberg, am 10. Oftober 1861.

Anzeige-Platt.

# Winter - Saison

Rad Homburg vor der Höhe.

Die Winter-Saison von Homburg bietet den Fremden alle Unnehmlichkeiten und Berftreuungen größerer Städte.

Das grofartige Conversationehaus, welches bas gange Sahr hindurch geoffnet bleibt, enthält prachtvoll beforirte Raume, einen gro-Ben Ball- und Concertsaal, einen Speise Salon, Raffce- und Rauch. zimmer, mehrere geschmackvoll ausgestattete Conversationsfale, wo Trenteet-quarante und Roulette unter Gewährung außerordentlicher Bor= theile aufliegen, indem Erfteres mit einem halben Rafait und Lehieres mit einem Zero gespielt wird. Die tägliche Bankeinlage am Trenteet-quarante ift auf 300.000 Franken, bas Maximum auf 12.000 Franken festgefeth:. Das große Lefecabiner ift dem Publikum unentgeltlich geoffnet, und enthalt bie bedeutenbften beutiden, frangofischen, englischen, italienischen, ruffischen, polnischen und hollandischen politis schen und belletristischen Journale. Die Restauration ist tem rühmlichft bekannten Sause Chevet aus Paris anvertraut.

Jeden Abend läßt fich bie beliebte Kurkapelle von Garbe und

Roch in dem großen Ballsaale hören.

Balle, Concerte und andere Festlichkeiten wechseln wie in ber Sommer - Saison fortwährend mit einander ab; eine ausgezeichnete frangofische Baudeville-Gesellschaft ift engagirt, welche wöchentlich zwei bis dreimal Borfiellungen gibt.

Große Sagden in weitem Umtreife enthalten fowohl Sochwild

ale alle andere Wilbgattungen.

Bad Homburg befindet sich durch die Vollendung des rheinischen und batrifch.ofterreichischen Gifenbohnneges im Mittelpurtte Guropa's. Man gelangt ron Wien in 24 Stunden, von Berlin in 15 Stunden, von Paris in 16 Stunden, von London in 24 Stunden, von Bruffel und Amfterdam in 12 Stunden vermittelft directer Gifenbahn nach Somburg. Vierzehn Buge geben täglich zwischen Frankfurt und Somburg hin und ber, - ter lette um 111/2 Uhr - und beforbern bie Fremden in einer halben Ctunde; es wird denfelben baburch Gelegenheit geboten Theater, Concerte und sonstige Abendunterhaltungen Frankfurte ju besuchen. (1991-1)

### Obwieszczenie.

W kancelaryi Zakładu zastawniczego "Pii Montis" kościola katedralnego ormiańskiego odbędzie się na dniu 18. listopada 1861 publiczna licytacya, na której zaległe klejnoty, srebra i inne fanty sprzedawane będą.

Lwów, dnia 15. października 1861.

# Die landwirthschaftliche Maschinensabrik

# M. Holland in Britann

empfiehlt ihr Lager von fehr foliten Sand Drefchmaschinen um 110, 120 und 150 fl. oft. 2B., Getreidepugmuhlen um 30. 42 und 66 fl. öft. 28., Häckfelmaschinen und Rübenschneiben jede zu 69 fl. öft. 28. und mehrere andere. — Sammtliche Preise find loca Brunn gestellt; Preisverzeichnisse werden portofrei eingefendet.

#### Oesterreichischer Kunstverein in Wien.

(Stadt, Tuchlauben Nr. 562.)
Schon am 31. b. M. erfolgt bie Bichung über zu verlofente 100 Kunsiwerke, barunter 55 werthvolle Del- und Nquarellgemalbe, 32 Kupierfiche, Lithographien, Farkendruck und große, meisterhaft ausgeführte Photographien, fämmtliche in eleganten Goldrahmen, endlich 2 photographischen auch dethels historischen Compositionen und 13 plasische Arbeiten. Diese namentlich zur Förderung der inländischen bildenden Kunst ohne Unterschied der Nationalität des Künstlers errichtete Lotterie repräsentirt einen Gesammtwerth von mehr als 25.6000 Suiden

österr. Wahr. und bietet dem Gewinner die paffentfien wiederverkaufli-

chen Gegenfande zu Abohnungszierden, Cadeau u. bgl. bar. Die Berlofung geschicht öffentlich und muffen alle be-treffenden Kunstwerke an Besitzer von Antheilscheinen vertheilt

Angerdem muß auf jeden Antheilfchein eines ber 3 ausgestellten, mit ungewöhnlichem Beifalle aufgenommenen Prämienblatter (2 freie Rupferstiche, I Deffarbendrud - burch ben Runfihandel nicht beziehbar) von bem Bereine franco in loco bes Berichleißes ausgefolgt werden.

Der Antheilschein koffet 5 fl. 25 fr. bft. M. Auf unfrankirte Ginfendungen biefes Betrages werben mit umgehender Poft Die verlangten Loje franco an jede Adreffe expedirt. genießen 15% Provision, und auf je 10 Lofe eine Gratispramie.

Wien, am 15. Oftober 1861. Vom Verwaltungsrathe.